# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen•

Nummer 51

22. Dezember 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

Der Sausfreund" ist zu beziehen durch den Schristeliere. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Borto:

1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordsamerila und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Boftadreffe: A. Knoff, Lodz, skrz. poczt. 342 Boftfchedfonto Barfchau 62 965. Gaben aus Deutsch.

Bostschedkonto Barschau 62 965. Gaben aus Deutscheland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ersbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

# Nicht über unsere Kraft.

Bie oft im Kömpfen und im Ringen It unsers Herzens Mut erschlafft! Bir wollen viel — doch das Bollbringen, Bie oft ging's "über unste Kraft"? Bie unersüllt blieb manches Streben, Bie fern manch Ziel der Banderschaft, Bie sieglos mancher Kampf im Leben, Biebiel ging "über unste Kraft"!

Der Günde Macht, des Lebens Schwere Besiegte unire schwache Kraft Und hat die Basse und die Behre Uns bald entwunden und entrasst. Doch als wir bang im Staube lagen, Da ward uns aus dem schwersten Leid Und aus dem tielsten Gelbstverzagen Die Krast der Geele sroh erneut.

Erst dann, wenn wir uns selbst verloren, In Gott allein die hilse seh'n' Wird Gottes Kraft in uns geboren, Wird Gottes Stärke mit uns geh'n. Und jener Streit, der unserm herzen zuvor den frohen Mut entrafft, Der Ramps mit sünde, Not und Schmerzen Geht nicht mehr "über unsre Kraft".

Denn unsers Gottes Kraft und Stärke, Die alles wirkt und alles kann, Geleitet uns, krönt unste Berke, Zerbricht der Günde Macht und Bann. Sieg, Trost und Silse muß uns werden In dem, der uns den Frieden schaft, Kein Kamps wird uns zu schwer auf Erden, Und nichts geht "über unsee Kraft".

Unna Marquardien

# Umwerten.

Im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden sehen wir, daß zwei Knechte mit ihren Pfunden gearbeitet hatten und andere dafür erhielten. Sie werteten um. In der Bibel

und in der Geschichte begegnen wir überall dem Gesetz des Umwertens. Dieses ist von fehr großer Bedeutung für uns. Handelt es sich boch bei demfelben auch für uns darum, welchen

Wert wir in der Ewigkeit haben werden. Db einen vergänglichen oder ewigen.

Im schönen Balde begegnen wir der Schlanten Tanne, der mächtigen Giche und der ftarten Buche. So wie die Banme da vor uns ftehen, find fie ein Bild der ftrogenden Rraft, des selbstbewußten Id, der personifizierten Gelbstfucht. Gie stellen einen großen Bert dar, der aber umgewertet werden muß. Be= schicht das nicht, so werden sie früher oder spater ben Elementen preisgegeben, wert= los. Sie sterben und verwandeln sich in verwesenden Pflanzenleichnam, der mehr zu gebrauchen nichts iit. Rommt aber der holgfäller und fällt den ftolgen Baum, und tommt der Gefällte dann in die Bearbeitung des fundigen Arbeitere, fo wird er umgewertet. Und eines Tages steht die einft fo ftolze Tanne, oder Giche, oder Buche als wertvolles Möbelstück in einem schmucken Seint. Umgewertet. Ebenfo verhalt es fich mit anderen Sachen, g. B. mit dem Erg. Bleibt diefes an feinem Ursprunge= ort, fo uit es wertlos. Wird es aber umge= wertet, fo befommt es einen anderen, hoheren Wert. Der Gifenklumpen wird gum teuren Schmudftud umgewertet.

So verhält es fich auch mit dem Menfchen. Jeder Menich befitt mehr oder weniger Werte, die er von Gott empfangen hat. Diese muffen umgewertet werden für Gott und die Ewigkeit, da mit sie bleibend sind; sonft vergeben sie früher oder später. Wie viele find ftolz auf ihre natürlichen Werte, auf ihre Araft, ihre Intel= ligenz, ihre Renntniffe, ihre natürliche Schonheit. Sie benügen diejes alles aber nur, um ihr sündiges Ich in den Vordergrund zu stellen. Früher oder fpater werden diefe Gaben wert= los. Sie vergehen. Die Kraft schwindet, die Schönheit verblüht, die Intelligeng fällt dahin. Ihr Befiger wird arm, wie jemand, der fein Pfund im Schweißtuch vergraben hat. Solche muffen auch fein Los teilen.

Freilich, der Prozeß des Umwertens ist tein angenehmer. Die Bertzeuge, die die schmude Tanne umwerten, rusen bei derselben gerade teine glücklichen Empfindungen hervor. Ebenso löst die hitze des Schmelzofens beim zu schmelzenden Metall nicht die besten Gestühle aus. Benn der himmlische Meister ums wertet, dann möchte die Seele manchmal rusen:

"Uch, daß ich nie geboren ware;" Wenn Gott uns in Lebensstellungen ftellt, die unferem Wefen absolut zuwider find, dann schwinden meiftens die Sallelnjaftimmungen. Und wenn Gott unfere Plane für das leben vernichtet, unfere hoffnungen zerbricht, unfere Lieben von une nimmt, unfer Lebensgebäude anders geftaltet, wie wir, es munfchten, dann fragen wir oft: "Für was lebe ich? Wenn ich nur fterben fonnte!" D ja! Die Arbeit des Umwertens ift meistens eine fehr schwere und schmerzliche. Sie verlangt Entjagung, ein Sterben des eigenen Befens. Sie preßt Shweigtropfen auf die Stirn und heige Tranen aus den Augen aus. Sie drudt das Derg gufammen im bitteren Rampf, fo daß es fast ftille ftehen möchte. Die Tanne, Die Giche, die Buche, das Erz, fie muffen den alten Standort verlaffen, die gewohnten Gewohnheiten aufgeben, ihrem früheren Bejen fterben, in gang andere Stellungen und Berbindungen hinein, dann crft bekommen fie höheren Wert. Much du und ich, lieber Lefer, muffen das alte Befen, Den alten Standort, die alten Gewohnheiten verlassen. Das widerstrebt unferm eigenen 3ch. Mur mit Gottes Silfe und mit felbst= und willenloser Selbsthingabe an Gott fann die Arbeit des Umwertens bei uns vor fich gehen. Unfer Leben, unfer Ich bekommt einen anderen Bert einen ewigen, unvergänglichen.

Welchen Wert befommt doch die Sanne im schmuden Möbelftud! Wie wird diefes von seinem Besitzer geschätzt und wertgehalten! Wie wird das umgewertete Gold= und Silbererz wertvoll im foftlichen Geschmeide und teuren Schmud! Welch einen bleibenden Wert hat es jetzt gegen früher! So vollzieht sich die 11m= wertung bei dir und mir, zu deinem und meinem Interesse. Eines Tages prangen wir als Gefäge gu Chren unferes Gottes, denen Gr Sein Bild aufgedrückt hat. Die entwerteten Schlacken und Unreinheiten der Gunde und des eigenen Wefens sind vahingefallen. Wir find Gottes und haben gottlichen und somit ewigen Bert. Darum laffet uns umwerten, damit, wenn unfer herr tommt, wir nicht als unnütze und mußige Anechte er= funden werden, die ihrer Gelbstfucht wegen die göttlichen Werte für sich verwendet und bei der Forderung der Mechenschaft dann verstummen R. S. Schuller. muffen.

# Aus der Bertfiatt

Mun stehen wir wieder gang nahe vor dem Fest ber Refte, das Gott den Menschen bereitet hat gu ihrem Beil. Geine Gabe follte ber flare Ausbrud Seiner Liebe und ber überwältigende Beweis Seiner Gedanken des Friedens mit einer Ihm entiremdeten Welt fein, der untrugliche Schritt gur innigften Freundschaft bes reinen und heiligen Gottes mit Seinem Begner, dem Sunder. Die ereignisreichste Beit, Die je Menschen auf Erben erlebt haben, ift Die "gnadenbringende Beihnachtezeit." Daher fingen wir fo gern mit unfern Kindern: Belchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtezeit". Denten unfre Rleinen babei vielleicht auch mehr an Die vergänglichen Weihnachtsgeschenke als an die himmelsgabe Gottes und laffen fich durch die Erwartungen auf irdische Geschenke von ihren Eltern jum Jubel anfachen, fo benft boch bas erlöfte Bot= testind babei weiter. Es frent fich auch wohl ber irdifchen Gaben, die es empfängt oder schentt und ift bafür bantbar, aber Grund feiner eigentlichen Freude und Anbetung bleibt doch Jesus allein. Irdische Baben verlieren bald ihren Reig und laffen bann auch eben fo ichnell ben Weber vergeffen, Refus aber wird ben Seinen immer herrlicher, wenn fie 3hm in ihrem Leben ben gebührenden Raum geben. Erft in der Gemeinschaft des herrn lernt man bas Engelwort von der großen Freude einigermaßen verfteben, denn über die Freude im Berrn geht feine an-Sie ift's, die uns ben Mut gibt, ber Belt und der Gunde unfre Freundschaft ju fundigen und vor ihrer Lift und ihrer Luft, ihren Berfprechungen und ihren Berführungen, ihren Schmähungen und ihren Drohungen, ihren Versuchungen und ihren Berfolgungen, ihrer But und ihrer Macht unerschütterlich ju ftehen und den ju bezeugen, der uns aus ihrem Bann gur herrlichen Freiheit und Geligkeit erloft hat. Wir erleben das, mas Rehemia feinem Bolte gurief, als es bei der Anhörung des Befetes in lautes Beinen ausbrach unter ber Grienntnis, bag das Gefen nicht gehalten worden war : "Die Freude am Berrn ift eure Starte."

Moge denn das tommende Beihnachtsfest uns allen ein neuer Unfporn gur Gelbstprufung in unferer Stellung dem Worte Gottes gegenüber fein und einen hellen Schein auch in die Bergen bringen laffen, in benen es durch verschuldete oder unverschuldete Urfache dunkel geworden ift, damit sie allen Rummer und Schmerz, alle Sorgen und Laften, alles bange Fragen, Rlagen und Bagen, alles Beschuldigen und Entschuldigen vergeffen und fich mit entlaftetem Bergen ber herrlichen Beihnachtafrende hingeben und nie auf fich wirken laffen wie die warme Frühlingssonne auf das aus der eifigen Umarmung bes Winters befreite Bartenfeld wirft, indem fie aus dem bisher falten und ftarren Erdreich wunderbare Blumen hervorzaubert, die die Luft mit ihrem füßen Duft erfüllen und den Menschen erfreuen. Dann wird mahr, mas wir mit ben Rindern fo gern fingen : "D du frohliche, o du felige, anadenbringende Weihnachtszeit," benn es ift auch ein Stück von der Gnade Gottes, wenn ein armes Menschenkind verzagt oder verzweiselt und trostbes dürftig am Boden liegt und endlich aus der niederen Sphäre los kommen und sich mit befreitem und jubelndem Herzen emporschwingen kann.

# Unser priesterlicher Gebetsberuf.

Lebendiges Chriftentum erweift sich in der Gemeinde als eine Gebetsmacht, die den Gegen Gottes vermittelt. Das Gebet für unfere Umgebung ist die erfte und notwendigfte Bor= aussehung für eine jegensreiche Ginwirkung auf unfere Umgebung. Paulus ermahnt in 1. Tim. 2, vor allen Dingen zuerst Bitten, Unbetung, Fürbitte und Dankfagung ju tun für alle Menschen. Wir reden bilblich vom Biehen der Gebetsglode und durfen bildlich die Worte aus Schillers Glode auf unfer Gebeisleben an= wenden: "Bas unten tief dem Erdensohn das wechselnde Berhaltnis bringt, das ichlägt an die metaline Glode." Alles, mas die Ge= meinde bewegt, das flingt in irgend einer Beise in ihrem Gebet wieder. Sie foll der Mund fein für die gebetsftumme Menschheit. So entgeht fie der Gefahr, von der ohne Gott lebenden Welt innerlich erdrückt zu werden. Go tann sie vielmehr selbst eine Vermittlerin des Segens für fie werden.

Wir werden nur dann vor den mehr oder weniger traurigen und gefahrvollen Buftanden in dem religiöfen Leben unserer Beit bewahrt bleiben, wenn wir betend alles vor Gott bringen, Wenn wir beten fur die, die in leiten= den Stellungen find, daß der Berr fie mit dem Geift der Weisheit und der Kraft ausrufte; beten für die Diener am Bort, dan Gott ihnen die Salbung Seines Beiftes gebe und ein freudiges Auftun ihres Mundes; beten für die Gottesdienfte und Berfammlungen, daß der Berr fie heilige durch Seine Begenwart, durch Seines Beiftes Wirten in der Berfammlung; beten für die Verkündigung des Evangeliums, daß sie geschehe in der Beweisung des Geiftes und der Rraft; beten für die gange Gemeinde, daß der herr Sein Werk in ihr und durch fie lebendig mache und fie ein rechtes Organ und Merkzeug des Beiligen Geiftes fei; beten für die Jugend, daß der herr ihre herzen aufschließe und fie Gein Gnadenwerk erfahre und im Glaubensleben gegründet werde; beten für die Prediger, dan fie Manner voll Glaubens

und heiligen Geistes seien; beten für die vorkommenden Aergernisse, daß der herr Buße gebe und eine Schädigung Seiner Sache verhindere.

In dem überhandnehmenden Unglauben, in dem ftolgen Gebahren des Zeitgeiftes liegt eine große Gefahr für ung, teils die Gefahr, durch Sorge, Beunruhigung und Kurcht in dem Genug des Guten, das wir in Chrifto haben, beeinträchtigt zu werden, teils die noch größere Gefahr, von der Einfalt des Glaubens und der festen Siegeszuversicht des Glaubens abge= lentt zu werden. Wir werden die Gefahr nur abwenden durch die Uebung ernster Aurbitte, indem wir beten für den Sieg des Mortes Gottes und des feligmachenden Evangeliums; beten für die von der ungläubigen Wiffenschaft und dem rationalistischen Modernismus Bedrangten, daß Gott ihnen den Blid öffne für die herrlichkeit und Gewisheit Seiner Offenbarung und ihnen einen Sinn gebe, zu erkennen den Wahrhaftigen; beten für das Bolk des herrn, daß Er mit Seinem Mort und Geinem Geift bei ihm bleibe und es von allem Unglauben und aller Beltförmigkeit frei mache; beten für die Gemeinde, daß der Leuchter nicht von feiner Stätte weggestoßen werbe.

So erfüllt die lebendige Gemeinde ihren priesterlichen Beruf der Fürbitte. So wird sie, ob sie gleich arm ist, eine Bermittlerin des Segens für ihre Umgebung. So setzt sie Kräfte der unsichtbaren Welt in Bewegung, daß sie wirksam werden in der Gemeinde und darüber hinaus. So bekommt sie auch immer wieder Ursache, zu danken für das, was der herr wirkt, wenn hindernisse weggeräumt werden, wenn Türen sich auftun, wenn das Wort Gottes läuft und gepriesen wird, wenn Trübssalszeiten vorübergehen, wenn neuer Segen ans bricht und die herrlichkeit Gottes sich immer

wieder offenbart.

# Du!

Der Rapitan Dunker wurde auf einer langen Seefahrt krank und merkte auf seinem Lager, daß es mit ihm zu Ende ging. In ben langen einsamen Stunden kam ihm immerwieder die Erinnerung an seine Mutter, die einst in seinen Kindertagen regelmäßig an seinem Bette mit ihm gebetet hatte. Ungessichts des Todes kam ihm jene Erinnerung

immer stärker, und die bange Krage begann ihn an qualen: Wie kann ich selig fterben?

Als er in feiner Rot aus eigener Rraft feine Antwort fand, rief er den erften Schiffeoffizier, aber auch der mußte feinen Rat. Gben= sowenig die gange Schiffebesatung, die er einen nach dem andern zu fich rief, bis auf den letten Schiffsjungen, der erft bei der Ausfahrt an Bord gekommen mar. Der fogte auf die Frage des Rapitans ichuchtein: "Meine Mutter hat mir bei der Abreife eine Bibel in den Raften gepadt." - "Sole fie." Raum mar er mit der Bibel in der hond wieder da, fo rief der Rapitan : "Lies!" Der Junge fchlug das Buch da auf, wo das Lesezeichen ron der Mut= hineingelegt war, - "Berr Kapitan, foll ich fo lefen, wie meine Mutter mir immer vorgelesen hat?" "Gewiß." Und er lag: "Chriffus ift um Beinrich Keltens Miffetat willen verwundet und um Beinrich Feltens Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 3hm, auf daß Beinrich Kelten Krieden hatte und durch Seine Wunden ist heinrich Kelten geheilt." - "Noch einmal," fagte nach einem Weilchen der Ropitan, "aber fete ftatt deines Ramens Jonas Dunker." - Und vor Berlegenheit stockend las der Junge: "Er ist um Jonas Dunkers Miffetat willen verwundet und um Jonas Dunkers Gunde willen ichlagen. Die Strafe liegt auf 3hm, ouf daß Jonas Dunker Frieden hatte und durch Seine Wunden ift Jonas Dunker geheilt." - "Co, nun geh. mein Junge, das genugt jum Ster= ben." Und leise fich immer die Worte wieder= holend mit dem eigenen Namen dahinter, schlief der Rapitan ruhig ein, um nicht wieder ait erwachen.

Bollen wir mit Gewinn und Segen die Bibel lesen, dann kommt alles darauf an, daß wir ans jedem Vers das "Du heraushören, mit dem Gott jett durch dieses Wort ganz persönlich zu uns reden will. Erst so ersichließen sich uns unergründliche Tiesen und wunderbare Hilsen der heiligen Schrift.

## Das Amt für schuldbeladene Gewissen.

In Washington besteht schon seit dem Jahre 1811 für Leute mit schuldbeladenem Gewissen, die einen Diebstahl oder eine Unterschlagung wieder gut machen möchten, ein Amt, deffen Ginnahmen von Jahr gu Jahr größer werden. Während der Jahre 1922 u. 1923 fonnte dieses Umt über zweieinhalb Millionen Dollar an die Staatstaffe abliefern. Jeder einlaufende Betrag wird befonders gebucht, mag es jid um einige Briefmarten handeln, Die ein Rnabe einschickt, der in der Schule Rreide geftohlen, oder um die Banknoten eines reichen Raufmannes, der fein Ginkommen den Steuer= behörden zu niedrig angegeben hatte. Die größte Summe, die bis jest eingegangen ift, beläuft fich auf 70,000 Dollar und wurde dem Umt im Jahre 1896 ohne irgendweldje wei= teren Angaben aus London überjandt. Groß ift die Zahl der nur wenige Cents enthaltenden Briefe. Go fand man g. B. vor einigen Wochen unter den eingelaufenen Briefen einen, der 15 Cents enthielt. In dem beiliegenden Schreiben erflärte ein alter Mann, er ichide das Geld für zwei Griffel, die er als Sedy= zehnjähriger dem Barenlager einer Indianer= agentur in Ralifornien entwendet habe.

Wenige Tage nach dem Empfang dieser unbedeutenden Summe wurde dem Umt ein Bündel Banknoten im Werte von 60,000 Dollar überfandt. "Vor vielen Jahren," fo schrieb der Einlieferer, "unterschlug ich Degierungsgelder, aber ich habe ichon längst alles wieder gurudgegeben. Um es aber gu madjen wie der Zöuner Zachaus, zahle ich jett das Bierfache. Der Weg der Gunde ift dornen= voll, und nur Gott weiß, was ich gelitten habe. Ein Sünder." — "Gin Sünder", "eine ver-lorene Seele", das ist gewöhnlich die Unterichrift, die man unter den anonymen Briefen findet. Berden in irgend einer Wegend des Landes Evangelisationsversammlungen abgehal= ten, oder finden religiöfe Ermedungen ftatt, dann ift die Bahl der Einsendungen, welche das Umt für schuldbeladene Gewillen aus jener Wegend erhält, regelmäßig größer als fonft.

Lieber Leser, ist bein Gewissen rein? oder ist es schuldbeladen? Es gibt einen Ort, wo du dein schuldbeladenes Gewissen rein waschen kannft. Und wenn du es dann vom Herrn gestagt bekommst: Mache auch vor Menschen gut, was du getan hast, dann suche nur ein ganz klein wenig und du sindest auch bald ein Umt für dein schuldbeladenes Gewissen.

# Hermann Menge, der neueste deutsche Bibelüberseker.

Bon Prof. Dr. jur. et phil. Rarl Effelborn.

Dis zum Jahre 1909 war Hermann Menge nur in Gyninasials und altphilologischen Fachstreisen bekannt. Durch seine Schulbücher, die sich vornehmlich auf die lateinische und grieschilche Sprache bezogen, hatte er sich einen bestannten und geachteten Namen erworben. Die meisten darunter erlebten mehrere oder zahlsreiche Auflagen, und das spricht für ihre Brauchsbarkeit.

Der Verfasser aller dieser neben einer angestrengten beruflichen Tätigkeit entstandenen und aus ihr hervorgegangenen Schriften, hermann Dlenge, ift am 7. Februar 1841 zu Geefen, einem braunschweigschen Städtchen, geboren. Sein Bater war Umtegerichteregistrator da= felbit. Im Jahre 1856 tam er auf das Gym= nasium nach Braunschweig, wo er der erklärte Liebling seiner Lehrer war. Nachdem er es 1860 verlassen hatte, bezog er die Universität Göttingen, erwarb sich dort eine tüchtige Bil= dung, jette daselbst neben seinem eigentlichen Studium der flassischen Sprachen und Ge= schichte auch das des Bebraischen fort, mit dem er sich schon auf dem Gymnasium beschäftigt hatte, und erwarb 1863 die philosophische Dot= torwurde auf Grund der Arbeit "De praepositionum usu apud Aeschylum". 3m 3ahre 1864 verließ er die Universität und trat in den praftischen Schuldienst ein. Er wirfte als Oberlehrer in helmstedt, holzminden und nach feinem Uebertritt in den preugischen Staate. dienst feit 1876 in Sangerhausen, wo er nach einigen Jahren in die Direktorstelle des Gym= nasiums einrudte. Spater wurde ihm die Beitung des Gymnasiums zu Wittstod übertragen. Diefes Umt bekleidete er, bis er Oftern 1900 in den Ruheftand trat, der ihm die Muge gewährte, sich gang feinen Lieblingsbeschäftigungen, dem Studium und der Schriftstellerei gu widmen. Als feinen Ruhefit hatte er fich juerst Bad harzburg und dann die alte harzftadt Goslar ermählt.

Bunächst widmete er sich nun lexikalischen Arbeiten. Im Jahre 1903 gab er ein die Etymologie besonders berücksichtigendes "Grieschisch-deutsches Schulwörterbuch" bei Langens scheidt in Berlin heraus, das 1906 einen Reus

drud erlebte. Gleichzeitig (1903) veröffentlichte er den deutschegriechischen Teil eines nach der Methode Touffaint-Langenscheidt eingerichteten Taschenwörterbuchs der griechischen und deutschen Sprache, das nunmehr im 78. Taufend vorliegt. Daneben bearbeitete er auf Unregung der Langenscheidtschen Verlagebuchhandlung die beiden Teile eines entsprechenden "Taschenwörterbuchs der lateinischen und deutschen Sprache", das ebenfalls 1903 erschien, 1914 in neuer Bearbeitung aufgelegt wurde und ce nunmehr auf das 110. Taufend gebracht hat. Es bildete eine Borarbeit zu einem "Lateinischdeutschen Schulwörterbuch mit besonderer Bc= rudfichtigung der Etymologie", deffen dritte, ale "Sandworterbuch" bezeichnete Auflage 1915 erschien. Es ift nicht zuviel gefagt, wenn man diefe Worterbucher, die in ihrer Urt etwas gang Reues boten, als eine mahre Wohltat für die Gymnasiasten und ale ein vorzügliches Silfemittel zur Erlernung der griechischen und la=

teinischen Sprache bezeichnet. Alls die eigentliche Arbeit der Altersmuße Menges ift aber feine Bibelüberfetung ju betrachten. In einem Auffate "Wie ich zur Ueberfetzung der Heiligen Schrift gekommen bin" (Bürttembergisches Bibelblatt, Stuttgart 1927, Nr. 53), den der bescheidene Gelehrte "fchweren Bergens", dem vielfachen und von ihm schließlich als berechtigt anerkannten Berlangen nachgebend, niederschrieb, ergählt er: "Bis zu meinem fedzigften Lebensjahre hatte ich tein einziges Rapitel des Neuen Testaments im griechischen Urtert gelesen und auch in der Lutherbibel vom Evangelium des Johannes taum etwas anderes fennen gelernt als Jefu Gespräch mit Rikodemus; der Inhalt des Blomerbriefes oder der Epiftel an die Galater war mir völlig unbefannt, und beim Besuch der Rirche war es feine Seltenheit, daß mir der Sinn mancher Stellen der verlesenen Peritopen, besonders der Episteln, verschloffen blieb ... Es war an einem Abend im Berbst des Jahres 1899, als ich, von tiefer Ruhe rings umgeben, meinem Amtezimmer oben im Gymnafium mit der Ausarbeitung von Morgenandachten für die Schule beschäftigt war: da trat mir die Erkenntnis von meiner Unbekanntschaft mit der Bibel mit solcher Stärke vor die Scele, daß ich mich tief und aufrichtig zu schämen begann und den festen Entschluß fagte, mich dem Studium der Bibel, und zwar zunächst des Neuen Testaments, mit aller Kraft zu wid-

men . . . Bum erftenmal in meinem Leben fing ich an, im Neuen Teftament zu lefen. . . Bu= nächst war es mir allerdinge nicht möglich, mich ausschließlich der Einarbeitung in das Neue Teftament hinzugeben, weil meine Amtege: fchäfte und mehrere für die Lehrer und Schüler unserer höheren Schulen bestimmte philologische Werke mich notgedrungen in Anspruch nahmen. Nachdem ich aber Oftern 1900 mein Schulamt niedergelegt und nach einigen weiteren Jahren meine weltliche Schriftstellerei gum Abichluß gebracht hatte, wandte ich mich ausschließlich der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift zu, nach deren Renntnis mein Berg ein immer stärkeres Berlangen fühlte. Ich arbeitete zu= nächst das gesamte Neue Testament im Urtert mehrfad durch, und zwar mit der Feder in der Sand, wie das meine ftehende Gewohnheit war, und machte aledann den Berfuch, zuerft die Peritopen des Rirchenjahres fo zu überfeten, wie es meiner besonderen Eigentümlichkeit qu= Die Versuche fielen anfange höchft unbefriedigend aus ;id, hatte die zu überwindenden Schwierigkeiten weitaus unterschätt. Beil ich jedoch den Mut nicht finten ließ, vielmehr meine Luft, offenbar unter der Ginwirfung von oben, unaufhaltsam wachsen fühlte - von manchem Stude habe ich fechemal eine Uebersetzung angefertigt -, gestalteten sich die Ergebniffe allmählich erfreulicher, und die Grund= fätze, die ich bei meiner Arbeit zu befolgen hatte, ftellten fich für mich mit immer größerer Rlarheit heraus. Nach etwa einem Jahre war ich mit den geschichtlichen Buchern des Reuen Testamente fertig, und als mir dann der Gedanke vor die Seele trat, daß ich durch Ber= öffentlichung meiner Arbeit vielleicht mancher gleichgearteten Personlichkeit einen Dienft erweisen konnte, erfaste mich eine solche Freudigkeit, daß ich, der Außenwelt immer mehr absterbend, jede andere Beschäftigung aufgab und mich nur noch der Uebertragung der übris gen Bücher, sowie der wiederholten Ucberarbeitung der übersetten Teile widmete". Bas Menge gar nicht erhofft hatte, geschah.

Was Menge gar nicht erhofft hatte, geschah. Er fand für seine Uebersetzung des Neuen Testaments sofort in Braunschweig einen Verleger, der sie, mit vierzig Vollbildern von Franz Stassen geschmückt, in einem Prachtbande hers ausgab. Der guten Aufnahme der Ueberssetzung durch die Kritik entsprach aber nicht der buchhändlerische Absat: nur eine verhältnissmäßig geringe Anzahl Eremplare wurden vers

tauft. Das mar wenig ermutigend für die geplante Ueberfetjung der gangen Bibel. Gleich= wohl machte sich Menge, der gar nicht mit der Möglichkeit rechnete, einen Verleger dafür zu finden, an die Verdeutschung des Alten Tefta= mente. Dabei fam es ihm fehr zustatten, daß er längere Beit den hebräischen Unterricht in den beiden oberften Gymnasialklassen erteilt hatte. Länger als zwölf Jahre lag er bei Tag und Racht der Uebersetzung des Alten Tefta= mente mit folder Singebung ob, "daß er der Außenwelt im Innern abgeftorben mar und daß Intereffe für die Beschäftigungen, die ihn vor= dem geiftig gefesselt hatten, unaufhaltsam schwin= den sah". Un der Sand aller Rommentare und Uebersetzungen überarbeitete er die famtlichen Bucher immer wieder aufs neue, bis ihn feine lleberfetzung befriedigte. Während der Arbeit gab er jeweils die abgeschlossenen Bücher seinem inzwischen verftorbenen Freunde, dem Missionar D. Sundermann, zur Durchsicht und Beurteilung, und der Beifall, den diefer der Arbeit zollte, sowie der Mut, den er ihm ein= fprach, nebft dem guten Erfolg, den er dem Werke verhieß, forderten deffen Fortichreiten und Vollendung.

3m Jahre 1922 war die Bibelüberfetung glüdlich ju Ende geführt. Menge "padte das gewaltige Manustript zusammen und verschloß es in feinem Schreibtisch". Die damals herrschende Inflation machte ce zunächst unmöglich, an eine Beröffentlichung der Ueberfegung gu denken. Im Jahre 1923 wurde eine "Lolks: ausgabe" der lebersetzung des Reuen Teftamentes, in Taschenformat, mit Bildschmud von Wilhelm Steinhausen ausgeschmudt, von der Privileg. Bürtt. Bibelanstalt, Stuttgart ausgegeben; 2 Jahre darauf folgte eine zweite Auflage, die noch die Pfalmen enthielt. Mittlerweile wurde auch das Alte Testament gedruckt, und zwar zunächft in Taschenformat. Un feinem 85. Geburtstage, dem 6. Februar 1926, konnte der Uebersetzer das Borwort zu feiner gangen Bibel abschliegen. Satte er bei der leber= tragung des Neuen Teftaments danach geftrebt, einen verständlichen, flaren, von Fremdwörtern möglichst freien deutschen Text zu liefern und augleich die Stimmung eines jeden Teiles der einzelnen Bücher zu mahren, fo leiteten ihn die gleichen Grundsatze auch bei der Berdeut= ichung des Alten Teftaments. Da er ein feines Stilgefühl, sowie die Fähigkeit afthetis ichen Rachempfindens und vor allem ein starkes

religiöses Gefühl befitt, so erreichte er das Biel, das ihm bei feiner Arbeit vorgeschwebt hatte : eine Bibelübersetzung in gutem neuzeit= lichem Deutsch zu schaffen. Abgesehen wenigen gang furgen Unmerfungen, Anhang über Mage und Gewichte, Geld fowie einer Zeittafel, Beit, feine eigentlichen Erlauterungen, fondern er beschränft fich darauf, das Verftand= nie des Tertes durch zahlreiche Ginnüberschrif= ten zu fördern. In den Urtert eingedrungene Bufage oder Ginschiebsel find in edige Rlammern, im Uriert fehlende, aber gur Erläuterung beigefügte Morte, insbesondere auch Ra= menerklärungen, dagegen in runde Klammern eingeschlossen. Zweifelhafte Uebersehungen find durch ein kleines eingeklammertes Fragezeichen tenntlich gemacht; beit andern zweifelhaften Stellen ift eine zweite Legart oder eine zweite llebersetzung als furze Fugnote beigefügt.

Die neue Bibelausgabe, die in einfachster Ausstattung nur 7,50 Dit. kostet, erfreute sich einer solchen Beliebtheit, daß innerhalb drei und einem halben Jahre gegen 70,000 Stud abges

fest wurden.

Aber damit hatte fich der greife lleberfeter noch nicht genug getan, fondern er beschloß, nun auch noch die alttestamentlichen Apotruphen hinzuzufügen. Bei dieser Arbeit traf ihn der Direktor der Bürttembergischen Bibelanftalt, Emil Diehl, als er ihn auf ben Sonntag Rantate im Jahre 1928 in Goslar besuchte. In feinem Auffage "Gin Besuch beim Bibelüber= feter Dr. hermann Menge" schildert er ihn mit folgenden Borten : "In der ftillen Thomasstraße an der Peripherie der Stadt wohnt inmitten lieblicher Garten und fconer Unlagen der greife Bibelüberscher Dr. hermann Menge. Mur mit der Berbefferung einer Bibelüberfetung beschäftigt, lebt er völlig zurudgezogen mit feiner betagten Gattin, mit der er im Oktober vorigen Jahres das Fest der diamantenen Sochzeit feiern durfte. . . Es war mir eine herzliche Freude, in dem einfachen, aber doch so trauten Seim dieses gottbegnadeten Mannes verweilen und mich mit ihm ausfprechen zu durfen. Und wie freute fich auch Dr. Menge selbst, wieder einmal über seine Lebensführungen und eerfahrungen ju reden und von dem Werden feines Bibelmerkes ju ergahlen. Dabei wird er nicht mude, die Gnade unferes Gottes zu rühmen, die ihm fo reichlich wiederfahren ift Dr. Dlenge, der heute im Alter

von siebenundachtzig und einem halben Jahre steht, fühlt sich geistig noch überaus frisch und klar, und wenn ihn auch förperliche Schwachzheit, besonders der Augen, je und je ernstlich zur Schonung mahnt, hat er sich doch vor wesnigen Wochen, einem inneren Drange folgend, entschlossen, nochmals an eine gewaltige Aufzgabe zu gehen: an die llebersetzung der alttestamentlichen Apokryphen. Dieser Arbeit gehört nun sein ganzes Sinnen und Denken, ihr opfert er seine ganze Zeit und Kraft. Da sitzt der greise Gelehrte an seinem von der Sonne freundlich beschienenen Schreibtisch, umzgeben von seinen Büchern und arbeitet und überseht rastlos von morgens bis abends."

Die Uebersetzung der Apofryphen wurde noch im Commer 1928 fertiggestellt, und am Reformationsfest des nämlichen Jahres konnte er die Vorrede zu der neuen, um die Apokryphen vermehrten, Musgabe feiner Bibelüberfetung in Berikonformat unterzeichnen. Diese Ausgabe, die fogenannte Sandbibel, ift fürglich erschienen. Sie zeichnet sich durch ihren vorzüglichen flaren und großen Drud aus. In der billigften Ausftattung fostet die gange Bibel 10,50 Dit. Gie ift als ausgesprochene haus= und Familienbibel gedacht, um neben der Butherbibel, die fie feineswegs verdrängen will, als Erklärung zu ihr bei der täglichen hausandacht und beim Bibelftudium verwendet zu werden. Reben ihr bleibt die kleine Taschenausgabe bestehen, die gerade durch ihre große Hundlichkeit für viele unent= behrlich geworden ift.

In den rationalistischen Anschauungen seiner Jugendzeit aufgewachsen, glaubte Menge als drigtianisiertes Weltkind bis in fein hohes Mannesalter hinein, es "in religiöfer Begiehung nicht an sich fehlen gelaffen" zu haben, wenn er "zu der Rirche und ihren Dienern auf freundlichtem Fuße stand, sich als Vorbild für feine Schüler und Rollegen zur Rirche und zum Abendmahl hielt, mit aufrichtigem Gifer dafür forgte, daß an jedem Morgen Schulandachten gehalten und beim Schulbeginn und Schul= schlug feierliche Unsprachen an die Schüler in der Aula gerichtet wurden und er durch sein Berhalten das großartige (!) Ergebnis zeitigte, dag die beiden Gymnafien, deren Leitung ihm oblag, als besonders driftliche Unstalten angefeben und geschätt wurden". Erft um das Jahr 1900 "erfuhr feine Stellung im Glaubensleben eine gewaltige, nicht plotliche, son= dern allmählich erfolgende Umwandlung" nach der Richtung "des aufrichtigen Pietismus und des geisterfüllten und herzerneuernden Gemeinsichaftslebens".

So ist seine Geistebentwicklung ganz eigenartig: In einer Zeit, wo andere sich längst aufs beschauliche Altenteil zurückgezogen haben, schafft er sein bedeutendstes Wert, die Bibelüberschung, die unter den deutschen Bibelübersetzungen nach Luther stets einen Ehrenplatz einenhmen wird und den Namen ihres Urhebers davor bewahrt, über kurz oder lang der Vergessenheit anheimzufallen.

Auf Weihnachten 1928 wurde Dr. Menge von der Theologischen Fakultät der Universität Münster in Westsalen zum Doktor der Theologie ehrenhalber ernannt. Die diesbezügliche

Urfunde hat folgenden Wortlaut:

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Westfälischen Wilhelms = Universität ernennt durch diese Urkunde Herrn Gymnassialdirektor i. R. Prosessor Dr. Hermann Wenge in Goslar, der durch seine Verschung der Bibel vielen alten und jungen Menschen unserer Zeit den Weg zum Verständnis der Heiligen Schrift von neuem geebnet hat, ehrenhalber zum Doktor der Theologie und verseiht ihm die mit dieser Würde verbundenen Rechte.

Gegenwärtig druckt die Württ. Bibelanftalt fechfte Auflage der Menge-Bibel, Beichen dafür, wie sich dieses Buch nach wie starker Radgrage erfreuen dart. auch D. Dr. Menge, der jett im Alter von 881/2 Jahren steht, ist noch immer unermüdlich mit der Berbefferung feiner Bibelüberfetung beschäftigt. Erst fürzlich schrieb er der Bibel= anstalt: "Die Arbeit am Schreibtisch bildet den Mittelpunkt all meines Denkens und Sor= gens. Meine ftille Rlause in der Goslarer Thomasstraße ist mein Paradics auf Erden und foll es auch bleiben, bis sich mir die Pforten des himmlischen Paradieses auftun: Gottes Gnade wolle mir dort den Gintritt gewähren!"

# Großvaters Weihnachtsengelein.

Bon Rathe Dorn.

Fortfetjung.

Frau Mathilde hatte mit feinem Gefühl längst herausgefunden, daß ihr Gatte jest trostbedürftig war, und sie suchte ihn auch, ohne

daß er es peinlich empfinden konnte, mit zarter Liebe und Sorgfalt zu umgeben. Und auch Dora tat ihr möglichstes, den gebeugten Sinn des Baters mit zärtlichen Liebkosungen und tausend kleinen Ausmerksamkeiten wieder aufzurichten.

Der Nentier dankte es ihnen mit warmem Herzen, wenn er es auch nicht aussprach. Doch die Seinen sühlten es auch so, und sie lasen es in seinem ganzen Wesen, daß bittere Neue ihn erfaßt und daß nun in seinem eigenen Herzen die Schnsucht nach dem fernen Sohne braunte. Hatten sie ihn doch schon mehrmals vor dem großen Bilde desselben im Wohnzimmer stehen sehen. Doch wenn semand eintrat, aing er schnell davon hinweg. Sein alter, harter Kopf ließ es immer noch nicht zu, den verstoßenen Sohn heimzurusen, so heiß auch sein Herz danach verlangte.

Frau Mathilde und Dora seufzten manche mol, wie das wohl noch werden follte, und doch knüpften sie wieder neue Hoffnungen daran.

Nun stand wieder einmal das liebe Weihnachtsfeft vor der Tür. Ueberall regte sich
jenes geschäftige Treiben und süße heimlichtun, dies schöne Bestreben, sich gegenseitig Kreude zu bereiten, um der großen überirdischen Kreude Ausdruck zu verleihen, die das Menschenherz mit überströmendem, tiesem Dank
erfüllt gegen die größte überschwengliche aller Gottesgaben, den eingeborenen Sohn, den Er zu dieser Zeit zu unserer Nettung niedersandte.

Rurg vor dem Kefte fehrte im Bagnerichen Saufe jener alte Freund ein, der Bruno da= mals die Mittel zur Gründung der Anstalt vorgeschossen. Der Mentier wußte nicht darum, er hatte nie danach gefragt, wo fein Sohn wohl das Geld dagu her hatte. Gein großmütiger Bonner dagegen tat wieder, als ob auch er gar nichts von dem Berwirfnis zwischen Bater und Sohn mußte, obwohl er die Berhaltniffe gang genau kannte. Doh auf Frau Mathildes klugen Rat hatte, da der Mentier dies Thema gefliffentlich vermied, auch er es noch nicht berührt. Heute erzählte er mitten in der Un= terhaltung gang harmlos: "Ra, geftern bin ich auch durch 28. gefahren und habe mir die Un. stalt Ihres Sohnes angesehen, das heißt, das ist aber ein wahrer Staat, da ruht sichtlich der Segen des höchsten darauf. Der Bruno ver=

dient ihn aber auch, das ift wirklich ein ganzer Mann, und erst feine liebliche junge Frau, die ift in der Tat fein Segensengel. Man follte nicht glouben, was dies ftille, fanfte Wefen alles ichafft. Man muß nur einmal durch die Rrankenfale gehen und mit ansehen, wie die Angen der Kranken bei ihrem Anblick aufleuchten und fich aller Sande verlangend nach ihr ausstrecken. Und ein Rindchen haben die Leute, so eiwas Munderliebliches habe ich überhaupt noch nicht geschen. Dan bentt, die fleine mit dem goldigen lodenföpichen und den großen fragenden Rinderaugen sei geradewegs vom himmel niedergekommen. Und bei all ihrem Liebreiz ift sie so folgsam und bescheiden und fo lieb und fromm. Nein, wirklich, alter Freund, mit Ihnen hat ce ber liebe Gott aut gemeint, Gie muffen doch übergludlich fein über einen folden Kamilierreichtum!" Gein Blick streifte dabei auch über Krou Mathilde und über die hold erblühte Jungfrau an ihrer Seite hin und er klopfte dem alten Rentier freundschaftlich auf die Schulter. Dann meinte er, ploglid, nach der Uhr blidend : "Das heißt, nun muß ich aber fort, ce ift die höchste Beit" - und nach einem kurzen, herzlichen Abschied eilte er davon.

In des alten Rentiers Geele hatte diefer Lobgesang einen neuen Brand geworfen. Er befand fich fortwährend in großer Aufregung und Unruhe, die er jedoch mit allen Rraften zu bemeiftern fuchte. Mutter und Tochter aber bemerkten fie wohl und fie schauten der nächsten Bukunft halb zagend, halb hoffnungefroh entgegen. Doch ale das liebe Weihnachtefeft immer naher rudte und alles wieder im Cande verlief, wollte Frau Mathilde der Mut fast finken und das Berg ward ihr wieder fchwer. Dies= mal war co Dora, die tropdem den Ropf hoch= hielt und mit gludlich leuchtenden Augen um= herging. Sie hatte damals bei dem Befuch des alten herrn den Bater icharf beobachtet und mit heimlicher Freude bemerkt, wie er trott feines Gleichgültigtung doch aufgehorcht und wie feine Augen einen fo fpannenden Ausdruck verraten, ale der Freund von feinem hol= den Entelfinde erzählte.

Dora hatte jest immer viel zu schaffen. Sie nähte und stidte, dazwischen schrieb sie wieder eifrig; ihre Wangen glühten vor Gifer und dabei tat sie so geheimnisvoll und wichtig, als gälte ce, irgend ein großes Werk hinauszusführen.

Nicht einmal der Mutter verriet sie etwas, und auf eine scherzende Frage derselben, was sie denn eigentlich vorhabe, erklärte sie lachend, das sei eben eine Weihnachtsüberraschung, von der niemand etwas wissen durse, soust sei ihr gleich die ganze Freude verdorben.

Die Mutter ließ sie von nun an still lächelnd gewähren, sie tat, als ob sie gar nichts mehr von dem großen Schaffenseifer merkte, und hatte so ihre eigenen Gedanken dabei. Sie betete nur im Stillen innig, daß der Herr die Glaubenszuversicht ihres lieben Kindes nicht auf allzu harte Proben stellen, sondern bald mit herrlichem Lohne krönen nichge.

(Schluß folgt.)

### Gemeindeberichte

Striefen=Bofen. Auf mancherlei erfren= liche Ereignisse durfen wir als Gemeinde zu= rudichauen und dafür dem herrn Dant darbringen. Das Jugendfest in Stricfen am 10. November war recht gesegnet. Der Besuch gut, Gottes Mort, von Br. Edbufnecht geredet, und das gut vorgetragene ernfte De= Hamatorium über Daniel in Babylon fpornte zu neuer Treue und völliger hingabe an den herrn an. In dem hause der Gefdiw. D. harmel gab ce bei der Evangelisation vom 12 .- 15. November viel Freude. Unerwartet groß mar der Besuch der Freunde. Bon 40 Personen am erften Abend flieg die Bahl der Besucher auf ctwa 100. Freudig verkündigte Br. Schönknecht das Evangelium, an einem Abend auch Br. Drews. Die Borer laufchten fehr aufmerkfam, jum Teil fehr bewegt der Mahrheit Gottes. Ginige Seelen fingen an, ernstlich den herrn zu suchen, und 5 Suchende fanden in Chrifto feligen Bergensfrieden. In Ebenfelde im Saufe der Geschw. Rlawitter be= gannen Segenstage mit dem Erntedantfest am 17. November, Br. Schönlnecht diente an Stelle des Br. Strzelce, der nach Lodz zur Teilnahme an dem 25jährigen Inbilaum der Diakoniffen reifte. Die gerftreut wohnenden Geschwifter jener Gegend tamen gern zusammen und brach= ten auch willig ihre Erntedankopfer dar. Es erhöhte fehr die Festfreude, daß auch die lieben Sänger der Schwestergemeinde Kolmar er=

schienen und froh ihre Lieder zum Preise Gotstes sangen. Bon Montag bis Mittwoch diente dann Br. Schönknecht mit der Leitung von Bibelstunden und redete am Abend das Evansgelium in den gut besuchten Bersammlungen. Um Donnerstag und Freitag sehte Br. Strzeler diese schöne Arbeit fort. Der Herr bekannte sich zu seinem Evangelium. Von Abend zu Abend wurden die Versammlungen größer und die Herzen bewegter. Einige Seelen suchten unter Tränen Vergebung und Frieden und fanden Erhörung. Solche Taten Gottes ersmutigen zur freudigen Fortarbeit im Werke des Herrn.

Ein lieber Gaft erfreute uns mit feinem Br. C. A. Flügge aus Raffel, Leiter unferer Traktatgefellschaft. Er nahm an dem Jubelfest des Diakonissenheims in Loda teil und befuchte gunadift auf feiner Rudreife Pofen und fodann Striefen. In der Rapelle zu Pofen diente Br. Flügge an zwei Abenden mit intereffanter und gesegneter Berfündigung des Evangeliums. Um Connabend, den Rovember, begleitete unfer Gaft Br. Drews nach Striefen. Sier hatte Br. Flügge vor 35 Jaheinige Monate geweilt. - Damals ein Jüngling im 18. Lebensjahr, mit hohen 3dealen, entschloffen, fein Leben gang in den Dienft Jeju zu stellen. Jett trat am Conntag ein gereifter Mann auf die Kangel, der warm den Beilerat Gottes jur Geligkeit verfündigte. Da in Stricfen auch eine Tanffcier ftattfand, fo wurde uns ein mehrfacher Gegen. Um Rachmittag taufte Br. Drews eine Jungfrau und zwei Junglinge auf das gute Bekenntnis ihres Glaubens an Chriftum in biblischer Beife. Br. Klügge befam auch Gelegenheit, über das Wert Gottes in der Schriftenmission zu reden. tat es mit warmen Worten. Gewiß wird da= durch bei manchen Mitgliedern das Intereffe für diefen Miffionszweig gehoben worden ein. -Wir alle freuten uns des Befuches unferes lieben Gaftes.

"Herr ist das Träufeln so köstlich — send' uns in Strömen den Geift!" R. Drews.

Oftrzeszów: Czermin. Auch in diesem Jahre fonnten wir im September und Oftober an drei Stellen unsers Gemeindegebietes: in Phisanow, Kuźnica m. und Czermin gesegnete Erntedantseste feiern. Die anschnliche Erntesdantseste, welche zum Lau des Neiches Gottes zusammengelegt wurde, war der äußere

Beweis dafür, daß der Dank gegen Gott, dem Geber aller guten und vollkommenen Gaben, nicht nur mit dem Munde geäußert, soudern auch mit der Tat bewiesen wurde.

Sonnabend, den 16. November, rief der Herr einen müden Pilger aus unseren Reihen in die obere Heimat. Bruder Karl Deutsch in Kuźnica m. litt schon seit drei Jahren an Asthma, welches in den letten Bochen seine Lebenskraft völlig zerstörte. Er war ein umsichtiger Vater und treuer Gatte. Sein Leiden hat er heldenhaft getragen und sich besonders in der letten Zeit nach der oberen Heimat gesehnt. Diese Sehnsucht hat der Herr unn gestillt und ihn sanft und in voller Heildzewischeit hinüberschlummern lassen.

Donnerstag, den 21. November, geleiteten wir seine sterblichen Ceberreste zur letten Ruhe. Der Herr hat durch sein Wort die trauernde Witme samt den Kindern getröstet. Auch die zahlreich anwesenden Geschwister und Feunde konnten aufs neue darauf hingewiesen werden, daß wir als Gaste und Fremdlinge hienieden einer bessern Heimer heimet begehren, welche uns der Herr in seiner Herrlichseit bereitet hat. Wenn auch der Weg dahin oftmals beschwerlich ist, so ist doch das Ziel unserer Pilgrimschaft ein seliges.

Lefien=Reubrüd. Dom 11.—13. Novemsber fanden auf unserer Station Nogat gesegmete Bibels und Evangelisationsversammlungen, geleitet von Prediger Br. Frank, Graudenz, statt. Tros der sehr schmußigen Wege war der Besuch wie immer, auch diesmal ein guter. Wenn auch keine besonderen sichtbaren Erfolge durch Neubekehrungen zu verzeichnen sind, so wurden doch den anwesenden Freunden ernste Wahrheiten nahe gelegt und den Glänsbigen wurde durch das Gehörte Christus köstslicher.

Erfrent und gesegnet wurden wir auch in letzter Zeit durch den Besuch und Dienst der Prediger Br. Johann Eichhorst, Briesen, in Rlodtsen und Br. Brauer, Lodz, in Partensschin, Plessen, Neubrück und Nogat. Letzterer weilte im Interesse der Predigerschule unster uns.

### Mochenrundschau

Bor Mostau liegen mehrere Tausend deutsicher Kolonisten aus dem Süden Mußlands und Sibirien, die zum Teil nach Canada oder Deutschland auswandern wollen und auf die Auswanderungsgenehmigung warten. Auf Berwendung des deutschen Generalkonsuls Schlessinger haben 1000 der Wartenden die Austreisepässe erhalten, während die andern nach Sibirien und dem Kaukasus zurücktransportiert werden.

Aus New York wird berichtet, daß bei Onley ein mit 500 Reisenden besetzter und von Norfolk nach New York fahrender Aussflugszug entgleiste. Die Katastrophe forderte 40 Tote und über 20 Schwerverletzte. Un der Unglückstelle spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Die Rettungkarbeiten wurden durch starke Kälte behindert. Das Unglück ist auf einen schadhaften Schienenstrang zurückzusühren.

Durch eine Explosion in der Old-Ben-Grube in der Rahe von Best-Franksurt im Staate Ilinois wurden 7 Bergarbeiter getötet. Der Rest der Belegschaft der Grube von 15 Mann, die mit den Borbereitungen für die vollständige Autgabe des Schachtes beschäftigt war, konnte sich unverlett in Sicherheit bringen.

Das polnische Auswanderungsamt gibt bekannt, daß im ersten Halbjahr 1929 insgesamt
152,917 Personen aus Polen ausgewandert
sind, und zwar: nach Krankreich 33,090 nach
Deutschland 81,949 Personen (Saisonarbeiter,
die im Dezember zurückehren) nach Belgien
2,388, nach Dänemark 487, nach den Vereinigten Staaten 4352, nach Canada 13,629, nach
Argentinien 10,712, nach Brasslien 3,793, nach
Palästina 483, nach Uruguan 399. In
der gleichen Zeit sind nach Polen 12,442 Personen zurückgekehrt, und zwar: auß Frankreich
4,471, auß Deutschland 2,928, auß den Verseinigten Staaten 423, auß Canada 380, auß
Argentinien 915, auß Palästina 376.

Gine neue Lokomotive unter der Nummer 9000 ift auf der Canadischen Eisenbahn einsgeführt und kursiert mit 75 Kilometer Gesichwindigkeit von Montreal nach Toronto. Schon ihr Neußeres unterscheidet sich von dem bekannten Typus, weder Dampf noch Elek-

trigität bildet die Triebkraft. Das Berg diefer völlig neuartigen Diaschine ift ein Dieselmotor, der mit Rohöl gespeift wird. Run ift es nicht möglich die Kraft des Dieselmotors direkt auf die Räder der Maschine zu übertragen, weil beide einem verschiedenen Ithuthmus unterworfen find. In der Lokomotive murde also eine Dinamomaschine eingebaut, die von dem Motor getrieben wird und fo die Glettrigitat jur Be= wegung der Räder erzeugt. Trop der fom= plizierten Bauart ift diese Dafchine im Betrieb wesentlich rentabler, als auch die modernste Dampflokomotive. Die von Dieselmotor und Tynamo getriebene Maschine verbraucht für die Reise von Montreal nach Toronto für 25 Dollar Rohöl, mahrend dagegen eine moderne Dampflotomotive für die gleiche Strede, die sie ebenfalls mit 75 Stundenkilometer be= fährt, für 80 Dollar Rohlen bedarf. Wenn die neue Konstruktion sich rein technisch bewährt, muß fie eine Reugestaltung des Gifen= bahnbetriebs herbeiführen, der dann mit beträchtlichen Ersparnissen rechnen fann.

Eine altertumliche Höhlenkirche entdeckten zwei junge Holzfäller auf Bö in Telemarken, Norwegen. Es handelt sich um eine alte Kirche, von deren Bestehen man sich seit langem erzählte, ohne sie jedoch sinden zu können. Der Veberlieferung nach wurde die Kirche von Katholiken in der ersten Zeit nach der Einsführung der Resormation in Norwegen benutzt. Neben der großen Höhle, in der sich mehrere Reihen Steinbärke besinden, sand man eine kleinere, die offenbar als Sakristei gedient hat.

Eine schwere Einsturztatastrophe hat sich in Marseille ereignet. Zwei dreistödige Miets-häuser stürzten ein und begruben unter den Trümmern 20 Personen, die zum größten Teil den Tod erlitten. Die Berunglückten sind meist Frauen und Kinder, da die Männer sich bereits an ihre Arbeitsstätten begeben hatten.

Der Südpol ist von dem Amerikaner Byrd ohne nennenswerte Schwierigkeiten überflogen worden. Ueber den geglückten Flug herrscht in der gesammten amerikanischen Presse großer Jubel. Allgemein geht das Urteil dahin, daß dieser 1600 Meilenslug nach dem Südpol an sich bedeutend schwieriger gewesen sei als der Mordpolstug Byrds. Da Byrd auf seinem Fluge über den Südpol die Flagge der Vereisnigten Staaten abgeworfen hat, was einer Besitzergreifung des Südpols durch Amerika

gleichkäme, will die norwegische Regierung Protest einlegen unter Hinweisung darauf, das der Norwege Amundsen, den Südpol als erste entdeckt hat.

### Der Kaffler Abreiftalender

ift versandfertig und harrt der Bestellung. Wie in andern Jahren bringt er auch für das nächst die Sonntagsschullektionen nach dem Internationalen Bibelleseplan mit einem kleinen Bilifür jede Lektion für den Anschauungsunterricht Jeder Sonntagsschulkehrer, dem es daran liegt sich für die Lektionen gut vorzubereiten, sollinicht säumen, sondern den Kalender bald kellen und die Lektionen danach studieren Doch nicht nur die Lehrer, sondern jede christliche Familie sollte den Kalender besitzen.

Der hohen Zollspesen wegen mußte leider Preis um 50 Groschen erhöht werden, so daß er in Abreißform 31. 3,50 in Budform 31. 4,50 kostet. Wir nehmen an, daß diese kleine Verteuerung keinem ein hindernssein wird, den liebgewordenen Kalender wieder

in feinem Saufe gu begrüßen.

Alle Bestellungen sind zu richten A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342.

# Quittungen

#### Für die Bereinigungstaffe

der deutschredenden Baptistenvereinigung in greßpolen gingen im November ein: für Protofolle: Durch A. Knoff 24,90; Gem. Zduckschafte. Bola 3. Vereinigungskollekte: Gem. Kicin: Kicin 1880 Grabuwiec 34; Placifzewo 47. Gem. Zezulin: Zulin 229; Nadrybie 99 Gem. Dabie 392,80. Gem. Radawczyk: Gielezew 50; Niedrzwica-Duża 175,50; Boguszewo 112.15; Marpnin 23; Bilizevole 10; Lublin 2; Kamionka 28.50; Plaufzewice 71; Justinow 92.50. Gem. Bialystot 80.

Beften Dant! Bir ersuchen auch recht berglich um sonftige Gaben, da die Rolletten fur unfer Dif-

fionswert nicht gulangen !

Mo bleiben die freiwilligen Gaben für die Protofolle? Bis jest sind solche to von einer einzigen Gemeinde eingelaufen. Die Protofole sind nicht umfonst, sondern gegen Gaben. Uns felbst kosten die Protofolle ohne Porto 0.65. Jeder Protofollempfänger darf geben, was er will; aber geben follte jeder.

Dit Brudergruß!

E. R. Benete, Zduńska-Wola Skr 5-